## Posener Intelligenz-Blatt.

## Freitag, ben 3. Juni 1831.

Angefommene Fremde vom 1. Juni 1831.

Hr. Lieutenant Dorville und Hr. Fabricant Grogoras aus Paris, Hr. Rupsferschmidt Sommer aus Hamburg, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Offizier Apel aus Sachsen, Hr. Hauptmann a. D. v. Narwanski aus Barsfelde, Hr. Pfarerer Gerlach aus Wolftein, I. in No. 99 Wilbe; Frau v. Krosicka und Frau v. Mossezynöka aus Przysieka, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Burger Hahn aus Hasnover, Hr. Kausmann J. Sandberger aus Dupin, I. in No. 124 St. Abalbert; Brau Pol.-Directorin Haßfort aus Dolzig, I. in No. 20 St. Abalbert.

Subhastationspatent. Zum bffentlichen Verkaufe im Wege der Exekution des im Przyborower Haulande Samterschen Kreises unter No. 10 belegenen dem Johann Rek, modo dessen Erben und der Caroline ged. Storch verwittwete Rek zugehörigen, gerichtlich auf 939 Ktl. 15 Sgr. gewürdigten Grundstücks haben wir Vietungstermine auf

ben 28. Juny b. J. ben 2. August b. J. ben 6. September b. J.

von welchem, ber lette peremtorisch ist, jedesmal des Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts - Affessor Bonstadt in unserm Instruktionszimmer anderaumt, und laden hierzu Kaussustige mit dem

Patent subhastacyjny. Do publiczney sprzedaży w drodze exekucyj gruntu pod No. 10. w Przyborowskich Hollendrach Powiatu Szamotulskiego położonego, do Jana Retza teraz sukcessorów iego i Karoliny Horch owdowiałey Retz należącego, sądownie na 939 Tal. 15 sgr. oszacowanego, wyznaczyliśmy termina licytacyjne na

dzień 28. Czerwca r. b. dzień 2. Sierpnia r. b. dzień 6. Września r. b.

zktórych ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Bonstaedt w izbie naszéy instrukcyinéy, na które to termina ochotę kupna maBemerken ein, daß jeder Bietende eine Caution von 50 Mtl. erlegen muß, und daß der Zuschlag an den Meifibietenden erfolgen wird, in sofern keine gesetzlichen Hindernisse eintreten.

Die Tave und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Posen, den 7. April 1831.

Ronigl. Preug, Landgericht.

Subhastationspatent. Zur nöthig gewordenen Fortsetzung der Subhastation und zum Berkause der bei der
Stadt Murowana-Goslin belegenen, zur Tittlerschen Liquidationsmasse gehörigen Paviermühle Hammer, nehst dazu gehörigen Borwerks und Windmühle, welche zusammen auf 7921 Athl. 16 sgr. gewürdigt worden ist, auf welche im letz, ten Termine bereits ein Gebot von 6000 Athlr. abgegeben worden, sind die Bietungstermine auf

ben 30. April, ben 30. Juni, und der peremtorische Termin auf den 6. September c.

Vormittags 10 Uhr vor dem Land = Gerichts-Rath Drückner in unserm Partei=
enzimmer angesetzt, in welchem Kauflustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß seder Vieter eine Kaution von
300 Athl. vor der Licitation dem Deputirten erlegen muß und daß an den
Meistbietenden ber Zuschlag erfolgen soll,
wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothig machen.

iących z tem oznaymieniem wzywamy, iż każdy licytuiący powinien złożyć kaucyą 50 Tal. i że naywięcey daiącemu ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przybicie nastąpi.

Taxa i warunki w repistraturze na.

széy przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 7. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. W zamiarze prowadzenia dalszego koniecznéy subhastacyi i przedaży położonéy pod miastem Murowaną Gośliną należącéy do massy likwidacyinéy Tittlera papierni wraz z folwarkiem i wiatrakiem Hammer nazwanéy oszacowanéy na 7921 Tal. 16 sgr. na którą w terminie ostatnim summa tal. 6000. iuż podaną została, wyznaczone zostały termina;

dzień 30. Kwietnia r. b. dzień 30. Czerwca r. b.

a ostateczny na dzień 6. Września r. b.

przedpołudniem o godzinie 10. przed deputowanym Radzcą Sądu Ziemiańskiego Brückner wizbie naszéy zamkowéy, na który chęć kupna maiących z tem oświadczeniem wzywamy iż każdy licytuiący kaucyą w ilości 300 Tal, przed licytacyą deputowanemu złożyć musi, i że naywięcéy daiący przybicia spodziewać się może ieżeli prawna nie zaydzie iaka przeszkoda.

Die Tare und Licitations = Bedingun= gen konnen in unserer Registratur einges sehen werben.

Pofen ben 17. Januar 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

széy przeyrzane być mogą.

Taxa i warunki w Registraturzena-

Poznań dnia 17. Stycznia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Avertissement. Zum Verkauf bes bieselbst in der neuen Pfarrstraße sub No. 116 belegenen, den Bådermeister Ehristian Friedrich Mietkeschen Schelcutn gehörigen, auf 276 Athlr. 27 Sgr. 6Pf. abgeschätzten Grundstücks sieht im Wege der nothwendigen Subhastation ein neuer Vietungs-Termin auf den 19. August 1831 vor dem Herrn Oberlandesgerichts-Usselfer Weigelt Morgens um 8 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, den 5. May 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości tutey na ulicy Nowofarnéy pod No. 116. położonéy, małżonkom Miethke piekarzom należącéy, na 276 Tal. 27 sgr. 6 fen. ocenionéy, wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi nowy termin licytacyiny na dzień 19. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8 w naszym lokalu służbowym przed W. Weigelt Assessorem.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu wnaszey registraturze.

Bydgoszcz dnia 5. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktal Cication. Bon bem un= terzeichneten Koniglichen Land = Gericht werden folgende Personen:

1) ber Burger und Niemermeister Gottlob Carl Müller aus Wolftein, welcher sich bereits vor 18 Jahren von seiner Shefrau heimlich entsfernt und seit dieser Zeit nichts von sich hat boren lassen;

2) der Johann Gottlob Bock aus Bolls stein, welcher vor ohngefahr 40 Sahren als Korduaner = Geselle in die Fremde gegangen und seitdem verschollen ist:

Zapozew edyktalny. Sąd podpisany wzywa następuiące nieprzytomne osoby:

1) Bogumiła Karola Mueller, obywatela i rymarza z Wolsztyna, który się przed 18 laty potaiemnie od żony swoiéy oddalił i od tego czasu żadnéy o sobienie dał wiadomości;

 Jana Bogusława Bock z Wolsztyna, który iako kurdwańczyk przed około lat 40 na wędrowkę poszedł i od tego czasu nieprzytomny iest; 3) bie Gebrüber Fznag und Matheus Dybenau aus Bomst, welche vor 30 Jahren unter das preußische Militair getreten, vor dem Französischen Feldzuge im Jahre 1806 in Berlin in Garnison gestanden haben und seit jenem Feldzuge versichollen sind;

4) die Caroline Friederike Wilhelmine Fischbein, welche mit ihrer Mutzter, der verwittweten Kammer=Conducteur und Teich = Inspektor Fischbein geborne Teimann, im Jahre 1799 aus Karge nach Koppenbruck in die Grafschaft Spiezgelberg, später aber ins Hanndzversche gezogen senn soll, seit dem Jahre 1799 aber nichts weiter von sich hören lassen;

5) die Johanne Louise Löffelt, eine Tochter des zu Lubner Hauland bei Tirschtiegel verstorbenen Haulan, ders Michael Löffelt, welche im Jahre 1806 mit den Franzosen mit nach Frankreich gegangen senn soll und seit dieser Zeit verschollen ist;

6) der Johann Gottfried Zachert, der 9 Jahre in Rozbitek bei Birnbaum Schmidt gewesen, sich im Jahre 1794 entfernt und seitdem von sich nichts hat hören laffen;

7) ber Johann Wilhelm Muller aus Janowo bei Meserit, welcher als Tuchmachergeselle vor ohngefahr 30 Jahren aus Jullichau auf die Wanderschaft gegangen, sich uach

3) Ignacego i Mateusza braci Dybenau z Babimostu, którzy przed 30 laty do woyska pruskiego poszli, przed wyprawą na woynę francuzką w roku 1806 w Berlinie garnizonem stali i od rzeczoney wyprawy woienney nieprzytomni są;

4) Karolinę Frederykę Gwilhelminę Fischbein, która z matką swoią Fischbein z domu Teimann, wdową konduktora kamery i inspektora stawów, w roku 1799 z Kargowy do Koppenbrück w hrabstwie Spiegelberg a późniéy w Hannowerskie wyprowadzić się miała i od roku 1799 żadnéy o sobie nie dała wiadomości;

5) Joanne Luise Loesselt, torke zmarlego na oledrach Lubno pod Trzcielem oledra Michała Loesselt, która w roku 1806. z francuzami do Francyi poyść miała i od tego czasu nieprzytomną iest;

6) Jana Bogumiła Zachert, który w Rozbitku pod Międzychodem 9 lat był kowalem, w roku 1894 oddalił się i od tego czasu żadnéy o sobie nie dał wiedzy;

7) Jana Wilhelma Mueller z Janowa pod Międzyrzeczem, który przed około lat 30 iako sukienniczek z Cylichowy na wędrowkę poszedł, do Koppenhagi Copenhagen eingeschifft haben fou, und feit jener Beit verschollen ift;

8) ber Johann Gottfried hofauf, aus Lutomer Muble bei Birte geburtig, welcher im Sabre 1812 als Mul= lergeselle auf die Wanderschaft ge= gangen, 1 3ahr in ber Stadt Strzelno in Urbeit geftanben, nach= bem aber jum polnischen Militair getreten fenn foll und feitbem ver= schollen ift;

9) ber hutmachergeselle Jafob Bohme aus Schwerin a. b. 2B. geburtig, welcher im Jahre 1803 auf bi e Wanderschaft gegangen, por 18 Jahren aus ber Stadt Bo= benftadt in Bohmen geschrieben bat, feitbem aber nichts von fich bat boren laffen;

- 10) ber Tuchmachergefelle Samuel Bart= mann aus Sutten Sauland im Me= feriger Rreise geburtig, welcher im Sabre 1806 in Die Fremde gegan= gen, feit jener Beit aber nichts bon fich bat boren laffen und in ber Gegend von Peterwardein ver= ftorben fenn foll;
- II) der Mublenmeister Mathias Weiß, welcher fit vor etwa 39 Jahren mit Burudlaffung feiner Chefrau, Cleonore geborne Ihmen, aus der Stadt Roftarzewo bei Rafwig ent= fernt hat, feitbem aber verschollen iff;
- 12) beffen Cohn, Gottfried Beig, mel- 12) Bogumita Weiss, syna powyżcher sich ebenfalls por etwa 38

poplynąć miał i od tego czasu zniknał;

- 8) Jana Bogumila Hokauf, z Lutomskiego młyna pod Sierakowem rodem, który iako młynarczyk w roku 1812 na wędrowke poszedł, I roku w mieście Strzelnie robił, potem zaś do woyska polskiego przystać miał i od tego czasu nieprzytomny iest;
- 9) Jakuba Boehme, kapeluszniczka ze Skwierzyny nad Warta rodem, który w roku 1803. na wędrówkę poszedł, ostatnia raza przed 18 laty z miasta Bodenstaedt w Czechach pisał, od tego czasu zaś żadnév o sobie nie dał wiadomości:
- Samuela Hartmann, sukienniczka z olendrów Huty w Powiecie Międzyrzeckim rodem, który w roku 1806 na wedrówke poszedł, od tego czasu żadney o sobie nie dał wiadomości i w okolicy Peterwardein umrzeć miał;
- 11) Macieja Weiss młynarza, który przed około lat 39 z miasta Rostarzewa pod Rakoniewicami, pozostawiwszy żone, Eleonore z domu Ihmen, oddalił się i od tego czasu nieprzytomny iest;
- szego, który również przed

- Jahren in einem Alter von 15
  Jahren heimlich von Rostarzewo
  entfernt hat und seit jener Zeit
  nichts von sich hat bekannt werden
  lassen;
- 13) ber Carl Wilhelm Leonard aus Landsberg a. d. W. gebürtig, ber im Jahre 1797 als Gerbergeselle aus Grünberg auf die Wanderschaft gegangen und seit jener Zeit verschollen ist;
- 14) ber Johann David Leonard, ein Bruder des obigen, ber im Jahre 1805 als Kurschnergeselle aus 3ul-lichau auf die Wanderschaft gegangen und seitdem verschollen ist;
- 15) der Carl Mikolaus Marczewski, ein Sohn des in Zirke verstorbenen Kaufmanns Andreas Marczewski, welcher sich vor ohngefahr 18 Jahren aus seinem Geburtsorte entefernt, zuletzt im Jahre 1812 aus der Stadt Smolensk in Rußland geschrieben hat, seitdem aber keine Nachricht von sich gegeben hat;
- 16) Johann Nepomucen Stacke, ein Sohn bes zu Blesen verstorbenen Chirurgus Christian Stacke, welcher die Handlung erlernt und vor ohnzefähr 30 Jahren die hiefige Provinz verlassen hat, nach Rußland gegangen ist und zuletzt in Petersburg gewesen senn soll, seit jener Zeit aber verschollen ist;
- 17) Joseph Michalewicz, ein Sohn bes in Oslonin (Schleinchen) verstor=

- około lat 38 w 15. roku wieku swcgo potaiemnie z Rostarzewa oddalił się i odtąd żądnéy o sobie nie dał wiedzy;
- 13) Karola Wilhelma Leonard z Landsberga n. W. rodem, który w roku 1797 iako garbarczyk z Zielonéygóry na wędrówkę poszedł i od tego czasu nieprzytomnym iest;
- 14) Jana Dawida Leonarda, brata powyższego, który w roku 1805 iako kuśnierczyk z Cylichowy na wędrówkę poszedł i od tego czasu nieprzytomny iest;
- syna zmarlego w Sierakowie kupca Marczewskiego, który się przed około lat 18 z mieysca swego urodzenia oddalił, ostatnią razą w roku 1812 z miasta Śmolenska w Rossyi pisał, od tego czasu zaś żadnéy o sobie wiadomości niedał;
- 16) Jana Nepomucena Stache, syna zmarłego w Bledzewie chirurga Krystyana Stache, który nauczywszy się kupiectwa przed około lat 30 prowincyą tuteyszą opuścił, poszedłszy do Rossyi, na ostatku miał się w Petersburgu bawić i od tego czasu zniknął;
- 17) Józefa Michalewicza, syna zmarłego w Osłoninie szołtysa Walen-

benen Schulzen Valentin Michale, wicz, welcher im Jahre 1805 zum preußischen Militair ausgehoben worden, ein Jahr später zu Felde gegangen, in Gefangenschaft gerathen, nachher franzbsische Dienste genommen und mit nach Spanien gegangen seyn soll und seit sener Zeit nichts von sich hat hören lassen, und

18) Johann Nawracala, welcher sich vor 19 Jahren aus seinem Geburtsort Nieborze bei Wollstein entfernt hat, kurz nach seiner Entsernung zum damaligen polnischen Militair ausgehoben senn soll und seit jener Zeit verschollen ist;

und zugleich ihre etwa zurückgelassenen unbekannten Erben und Erdnehmer hierzburch aufgefordert, sich schriftlich oder persönlich binnen 9 Monaten, spätestens aber im Termine den 21. October 1831 in unserm Partheienzimmer vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Affesson zu melden und weitere Anweisung zu erwarten, widrigenfalls dieselben für todt werden erklärt und ihr Vermögen ihren hiesigen bekannten Erzben wird ausgeantwortet werden.

Meferig ben 27. September 1830.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

tego Michalewicza, którego w roku 1805. do woyska pruskie-go wzięto, w rok późniéy na wyprawę woienną poszedł, do niewoli się dostać, potém służbę u francuzów przyjąć i do Hiszpanii poyść miał i od tego czasu żadnéy o sobie wiadomości nie dał;

18) Jana Nawracałę, który się przed lat 19 z mieysca swego urodzenia — wsi Nieborza pod Wolsztynem — oddalił, wkrótce po swoiem oddaleniu się do owczasowego woyska polskiego wziętym być miał i od tego czasu nieprzytomny iest;

zarazem wzywa ich niewiadomych ich sukcessorów lub spadkobierców, których pozostawić mogli, aby się piśmiennie lub osobiście w przeciągu 9. miesięcy, naypóźniéy zaś w terminie dnia 21. Października 1831 tu w Międzyrzeczu w izbie naszéy stron przed Delegowanym Jonas Assessorem Sądu Ziemiańskie. go zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w razie albowiem przeciwnym niezgłaszaiąc się, za nieżyiących ogłoszeni zostaną a maiątek ich tuteyszym wiadomym sukcessorom wydanym będzie.

Międzyrzecz d. 27. Wrześn. 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das ben Laurenz Puchalskischen Sheleuten gehözige sub No. 493 hieselbst in der Borsstadt Grzybowo belegene Grundstück, welches nach der gerichtlichen Tape auf 228 Athlr. 13 fgr. gewürdiget worden ist, soll Schuldenhalber zum defentlichen Berkauf gesiellt werden.

Der Bietungstermin ift auf ben 9. Juli c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesfebt.

Besithfähigen Käufern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gincfen ben 21. Marg 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Derpachtung. Das im Wongrowicer Kreise belegene Sut Zarczyn soll auf ben Antrag mehrerer Gläubiger von Johanni d. J. ab, auf drei Jahre, verpachtet werden. Hierzu ist ein Lizitationstermin auf

ben 22. Juny c. vor bem Deputirten Affessor v. Stophasius Morgens um 10 Uhr hieselbst anberaumt worden, zu welchem Pachtlusige vorgestaden werden.

Gnefen, ben g. Man 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Grunt tu w mieyscu na przedmieściu Grzybowie pod No. 403. położony, małżonków Puchalskich własny, któren podług sądownéy taxy na 228 Tal. 13 sgr. iest ocenionym, z powodu długów przez publiczną licytacyą przedanym bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 9. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed deputowanym Sędzią Jekel wsali sądoweży odbyć się maiący, na który zdatnych do posiadania nabywców ztém uwiadomieniem zapozywamy, iż taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 21. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wydzierzawienie. Dobra Zarczyn w Powiecie Wągrowieckim położone, na wniosek wierzycieli od S. Jana r. b. na trzy lata wydzierzawionemi bydź maią. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 22. Czerwca r. b. przed deputowanym Assessorem Ur. Stephasius zrana o godzinie 10. w miescu, chęć dzierzawienia maiących wzywamy.

Gniezno dnia 9 Maia 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

## Beilage zu No. 132, des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung. Der privile= girte Pfandverleiher Benoch Schrimmer bierfelbft, bat barauf angetragen, Die feit langer, benn feche Monaten bei ihm ver= fallenen Pfander, beftebend in Rleibunge= fluden und einigem Gilberzeug, bffentlich an Deiftbietenben gu verfaufen, und ift bagu ein Termin auf ben 6. Juli c. Bormittags um 9 Uhr, bor bem herrn Rand = Gerichte = Secretair Rober in ber Bohnung bes Pfandverleihers angefett. Es werden daher bie Gigenthumer biefer berfallenen Pfander aufgeforbert; bor obigem Auftionstermine entweber biefelben einzulofen, ober wenn fie gegen bie contrabirte Schulb gegrundete Ginmen= bungen haben, folche bem unterzeichneten Roniglichen Landgerichte zur weitern Ber= fugung anzuzeigen, wibrigenfalls mit bem Bertauf ber Pfanbfinde verfahren. und ber Pfandglaubiger wegen feiner in bem Pfandbuche eingetragenen Forberun= Ben aus bem Raufgelbe befriedigt, ber Ueberichuff aber an die Urmenkaffe abge= liefert, und Diemand mit feinen Ginwen= dungen gegen die contrabirte Pfandschuld weiter gebort werben foll.

Gnefen ben 21. Marg 1831.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Publikandum. Das hiefelbst sub No. 11 am Stadtgraben belegene und ben pod No. 11. nad rowem polozona, a August und ber Friederike Florentine Gi=

Obwieszczenie. Uprzywileiowany tuteyszy Lombard czyli pożyczalnik Henoch Schrimmer uczynił wniosek o to, ažeby fanty, które iuż przeszio sześć miesięcy u niego przepadły, składaiące się z sukien i nieiakich sreber droga publiczney aukcyi sprzedane zostały. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 6. Lipca r. b. o godyinie 9. zrana, przed deputowanym Ur. Roeder sekretarzem Sądu Ziemiańskiego w pomieszkaniu tegoż Lombarda. Wzywa się więc właścicieli tychże przepadłych fantów, aby takowe przed powyż wyrażonem terminem aukcyinym, albo wykupili lub też ieżeliby przeciw zaciągnionemu długowi ugruntowane zarzuty mieli, takowe podpisanemu Króle. wskiemu Sądowi Ziemiańskiemu do dalszego zadecydowania uczynili doniesienie, gdyż w przeciwnym razie, z przedażą fantow postapionem i wierzyciel zastawów względem długu swego w księdze zastawów zapisanego z pieniędzy zebranych zaspokoionym, zbywka zaś, kassie ubogich oddana i nikt z zarzutami swemi przeciw zaciągnionemu długowi dalev sluchanym nie będzie.

Gniezno dnia 21. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publicandum. Nieruchomość tu malżonków Augusta i Fryderyki Flomonichen Chelenten eigenthumlich jug'= borige Grundftuck, bestehend aus einem Bohnhaufe nebft hofraum und Staffung und aus einer Loh-Muhle, gufammen ab= geschätt auf 351 Athlr. 20 Ggr., foll im Auftrage bes Konigl. Landgerichts Pofen bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Siegu haben wir einen peremtorifden Termin auf ben 11. Mu= guft 1831 fruh um 9 Uhr in unferm Gerichte Locale anberaumt, zu welchem wir befigfahige Raufluftige mit bem Be= merten vorladen, bag ber Meiftbietenbe ben Bufchlag gu erwarten bat, wenn fonft nicht rechtliche Sinderniffe im Wege fte= ben. Jeber Mitbietenbe bat im Termine eine Caution pon 50 Riblr. zu erlegen.

Bnin, ben 29. April 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

rentyny Symonow własna, składaiące się z domu mieszkalnego z podworzem i chlewem i z młyna garbarskiego, ogólem oceniona na 351 Tal. 20 sgr. z polecenia Król. Sądu Ziemiań. skiego w Poznaniu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 11. Sierpnia 1831. zrana na godzinę 9. w sądownictwie naszym, na który zdolność i ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcéy daiący przysądzenia spodziewać się może, skoro prawne przeszkody nie zaydą. Każdy licytant w terminie kaucyą 50 Tal. złożyć winien.

Bnin dnia 29. Kwietnia 1831, Król, Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Der hiesige Kaufmann Samuel Seelig und die verswittwete Zadek Sternberg, Fromel geb. Hirsch aus Eulm haben mittelst Contracts vom 15. d. die Gemeinschaft der Guter und des Gewerbes in ihrer kunftigen Che ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inemraciam den 16. Marg 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Das im Rostenschen Kreise in ber Stadt Schmiezgel sub No. 124 belegene, den Carl Mezderschen Erben gehörige Grundstück, welches nach ber gerichtlichen Tare, welche eingesehen werden kann, auf 250 Athle,

Obwieszczenie. Tuteyszy kupiec Samuel Seelig i owdowiała Zadek Sternberg, Fromel z domu Hirsch z Chełmna kontraktem z dnia 15. t. m. wyłączyli w przyszłym ich małżeństwie wspolność maiątku i zarobku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Inowracław d. 16. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny. Grunta własne sukcessorow Karola Reder w powiecie Kościańskim w mieście Szmiglu pod liczbą 124. położone, które podług sądowey taxy, która u nas przeyrzaną bydź może, na 250 Tal.

gewurdigt worden ist, soll zusolge Auftrages bes Königl. Landgerichts zu Frauftadt im Wege der nothwendigen Subshastation an den Meistbietenden verkauft werden. Zu diesem Behuf ist ein neuer Bielungs-Termin auf den 22. Juny 1831 früh um 9 Uhr in loco Schmiegel angesetzt und wird besitzschigen Käusfern hierdurch mit dem Bemerken bekant gemacht, daß das letzte Gebot 120 Rtl. beträgt.

Roften, ben 18. May 1831. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. otaxowane zostały, maią bydź w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą konieczney subhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Tym końcem wyznaczony został nowy termin licytacyjny na dzień 22. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. w mieście Szmiglu, o którym się ochotnicy ninieyszem z tem nadmienieniem uwiadomiaią, iż ostatnie licytum 120 Tal. uczyniło. Kościan dnia 18. Maia 1831.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Im Auftrage einiger Privat-Personen habe ich mit kommenden Johanni b. J. mehrere Guter und einzelne Vorwerke aus freier hand zu verpachten, woson in meiner Behausung hier in Gnesen und mahrend der Johannisversur in Posen eine nahere Nachricht ertheilt werden wird,

Gnefen, ben 27. May 1831.

v. Renfowski, Juftig-Rommiffarius.

Bildburghausen und trew : Jort.

Im Berlage des Bibliographischen Instituts find vom 5. April bis 15. Mai an Fortsetzungen und Reuigkeiten erschienen und an alle prompt zahlenden Besteller versendet worden:

Miniaturbibliothek beutscher Classiker, 2 Groschen jedes Bbch. 118—120 Bb. Cabinetsbibliothek beutscher Classiker, 4 Groschen jeder Band. 117—119 Bb. Bibliothek beutscher Kanzelberedsamkeit, zu 10 Groschen ber Band. 17 Bb. 8. Classische Casualpredigten. Aus ber Bibliothek beutscher Kanzelberedsamkeit be-

fonders abgedruckt. 8. 2 Theile in 1 Band, mit 2 Rupfern. 1 1/3 Thir. sachs. Miniatur=Encyflopabie ber beutschen Classifer. Mit Aupfern. 16. Das Bandchen von 144 Seiten 3 Groschen. 11—13. Bb.

Cabinete = Eucyklopadie beutscher Classifer. Mit Aupfern. 12. 6 Groschen bas Bandchen von 140 Seiten. 11—13. Bb.

Prachtausgaben ber lutherischen Bibel. Rirchen= und Pastoralbibel mit 50 Rupfern. 4. In 24 Lief. II. und III. Lief. à 12 Groschen sachfisch. houss und Familienbibel mit 24 Aupfern. Imperial 8. In 12 Lief. II. u. III. Lief. à 8 Grofchen.

haud= und Familienbibel mit 36 Aupfern. Imperial 8, Auf Belin. In 12 Lief. II. u. III. Lief. à 12 Grofchen.

Confirmandenbibel mit 12 Rupfern. Royal 8. in 12 Lief. IV. und V. Lief. à 5 Groschen.

Runstartifel.

Gallerie ber Zeitgenossen. III. Jahrgang, die Nummern 53—78 enthaltend. Ed Der Preis jeden Portraits bei Subscription auf den ganzen Jahrgang von 26 Nummern ist nur 2 Gr. sachs. Einzelne Nummern 3 Groschen. Bis jeht erschienen: Nr. 53. Königin Therese von Bapern. Stahlstich von E. Barth. — Nr. 54. König Ludwig von Bapern. Bon demselzben. — Nr. 55. Krug. Von Falke. — Nr. 56. Prinz-Regent Friedrich von Sachsen. In Stahl von Wagner. Ed Alle 14 Tage ein Portrait.

Gallerie ber Dichter. Nr. 8. Gothe von Barth. Ge Ebenfalls jebes Por-

Portefeuille fur Zeichner und Kunftfreunde. V. Lief. Nr. 12. 13. Imperialfolio. Sebe Lieferung 8 Gr. fachs.

Meyer's Schulatlas ber neuesten Erbbeschreibung, in 18 Rarten. II. Lieferung. Nr. 4—6. 6 Groschen sachsisch. 4) Australien. 5) Schweben. 6) Nord= amerik. Freiffaaten und Meriko.

Meyer's Universalatlas ber neuesten Erbbeschreibung, für Zeitungslefer und Reisfende. In 64 Karten. II. Lief. Nr. 5—8. 8 Gr. sachsisch. 5) Schweben.

6) Nordamerita. 7) Sicilien und Calabrien. 8) Europa.

Es Beide Atlasse (die ersten in Deutschland auf Stahl gestochenen) sind, man betrachte sie von der wissenschaftlichen, oder von der artistischen Seite, bei weitem das Beste, was in diesem bequemen Formate jemals, sowohl in Deutschland als im Auslaude, erschieren ist. Auch die Illumination ist trefslich und ausgezeichnet, und der Preis so wohlfeil, als er kaum gedacht werden kann. — Jede Karte kostet wur 2 Groschen oder 9 Kreuzer rhein,

In ber breiten Strafe Mr. 1182 ift die ganze erfte Etage von vier großen Bimmern, einer Alfove nebft Ruche, Keller, Holzstall und einer kleinen Stube auf bem britten Stock von Michaelis b. J. zu vermiethen.

Valentin Broniecti.